### Amtsblatt

## Lemberger Beitung.

## Dziennik urzędowy

# Gazety Lwowskie.

19. Juli 1865.

163.

19. Lipca 1865.

(1396)Obwieszczenie.

Nro. 17435. Magistrat król. miasta Lwowa podaje niniejszem do wiadomości, że w celu urządzenia sześć nowych rezerwoarów drewnianych, mieszczących w sobie po 6 sążni sześciennych, czyli 720 wiader wody, mianowicie 1 rezerwoar przy studni naprzeciw hotelu angielskiego, 1 rezerwoar na placu Chorażczyzny, 2 rezerwoary na krakowskim placu i 2 rezerwoary przy studniach w rynku podług planu i wymiaru do tego sporządzonych, dnia 27. lipca 1865 do 12tej godziny przed południem w biórze budowniczem druga

Cena fiskalua za jeden rezerwoar wynosi 397 złr. 40 centów

w. a., za 6 rezerwoarów razem 2384 złr. 40 cent. w. a.

publiczna licytacya przez oferty przeprowadzoną zostanie.

Przedsiebiorców cheć mających wzięcia udziału w licytacyi wzywa się przeto, aby swoje oferty z dołączeniem wadyum w kwocie 240 złr. w. a. na wyznaczonym terminie najdalej do 12tej godziny w południe do rak komissyi złożyli.

Warunki licytacyi będą na terminie odczytane i mogą przed licytacya, tudzież plan i wymiar rezerwoarów w biórze budowni-

czem być przejrzane.

Lwów, dnia 7. lipca 1865.

(1380)G d i f t.

Mro. 18388. Bom f. f. Lemberger Landesgerichte wird befannt gemacht, bag bei bemfelben gur Bereinbringung des von der verftorbenen Anna Wenancia 2. R. Croisse und rudfictlich beren Erben nicht berichtigten Raufschillingerestes für das im Berfteigerungemege erfaufte, im Zolkiewer Rreife gelegene Gut Koszelow im Betrage von 8907 fi. 50 fr. oft. 2B. fammt 5% Binfen vom 30. April 1862 und der Grefugionefoften pr. 29 fl. 64 fr. oft. 28., Die erefutive Religitagion bee Gutes Koszelow in einem einzigen Termine am 31. August 1865 10 Uhr Vormittage gegen Erlag des Badiums von 1781 fl. 50 fr. oft. 2B. im Baren, in galig. Sparkaffebucheln, ober in öffentlichen, nach dem Rurewerthe zu berechnenden Rreditspapieren abgehalten merben mirb, mobei biefes Gut um ben Ausrufspreis von 17815 fl. oft. 2B. und rudfichtlich auch um einen geringeren Preis, welcher jedoch nicht meniger als 17.400 fl. öfterr. Währung betragen darf, wird hintangegeben merben; der Schätungsaft, der Sabular Ertraft und die naheren Feilbiethungs Bedingungen fonnen in der gerichtlichen Registratur eingesehen werden. Sievon merden verständigt die Exefuzioneführer, die Exefuten und die Sypothefarglaubiger, und gwar: die bem Bohnorte nach unbefannten Erben ber Franciska Illukiewicz, des Anton Illukiewicz und bes Johann Radkiewicz und rudfictlich beffen Nachlagmaffe, bann bie Wilhelmine Jorkasch ju Sanden bes Kuratore frn. Abvofaten Dr. Pfeifer, bann ber fr. Abvofat Dr. Pfeifer im eigenen Ramen, bann alle jene, melde nach ber Ausstellung bes Tabularertraftes, bas ift nach bem fi. Darg 1865 in die f. f. Landtafel gelangten, ober welchen ber Ligitagionsbescheib aus mas immer für Urfade nicht zugestellt werben tonnte, und zwar diese durch ben grn. Advotaten Dr. Czemeryński, welcher ihnen mit ber Cubstituzion bes orn. Advofaten Dr. Roinski jum Rurator bestellt wird.

Lemberg, ben 6. Juni 1865.

Nro. 18388. Ces. król. sad krajowy Lwowski niniejszem wiadomo czyni, że przy tymże sądzie na zaspokojenie resztującej teny kupna, która zmarła Anna Wenancia Croisse, a względnie tejze spadkobiercy za nabytą w drodze publicznej licytacyi wieś Koszelow, w obwodzie Zółkiewskim położona, w kwocie 8907 złr. 50 kr. w. a. wraz z 5% od dnia 30. kwietnia 1862 bieżącemi nieuiścili, tudzież kosztów podania do 1.18388-65 w kwocie 29 ztr. w. a., egzekucyjna relicytacya tychże dóbr Koszelów w jednym terminie na dniu 31. sierpnia 1865 o 10tej godzinie przed południem za złożeniem wadyum w ilości 1781 złr. 50 cent. w. a. w gotówce, książeczkach kasy oszczedności, lub też po kursie liczyć się mających papierach publicznych będzie przedsiewzieta, i dobra te na tym terminie za cene wywołania 17815 złr. w. a., a względnie i za mniejszą cenę, która jednakże mniej jak 17400 ztr. w. a. wynosić nie może. sprzedane zostaną. Akt oszacowania, extrakt tabularny i szczegółowe warunki licytacyi moga być przejrzane w tutejszo-sądowej registraturze. O tem zawiadamiają się egzekucye prowadzący egzekuci i wierzyciele hypotekowani, a to z miejsca pobytu niewiadomi spadkobiercy Franciszki Illukiewiczowej, Antoniego Illukiewicza, tudzież Jana Radkiewicza, a wzglednie tegoz masa spadkowa i Wilhelmina Jorkasch do rak ustanowionego kuratora p. adwokata Dra. Pfeiffera, jakoteż adwokat ten imieniem własuem, dalej wszyscy ci, którzyby po dniu wydania extraktu ta-bularnego, to jest po dniu 6. marca 1865 do tabuli weszli, lub którymby uchwała relicytacyę rospisująca z jakiejkolwiek przyczyny

doreczona być nie mogła przez kuratora, którego się tymże w osobie p. adwokata Dra. Czemeryńskiego z substytucyą p. adwokata Dra. Roińskiego postanawia.

Lwów, dnia 6. czerwca 1865.

G dift.

Rro. 6707. Bom Lemberger f. f. Landesgerichte wird befannt gemacht, bag am 30. September 1846 Andreas Bastian gu Lemberg ohne hinterlaffung einer lettwilligen Anordnung gestorben fei.

Da biefem Berichte unbekannt ift, ob und welchen Berfonen auf feine Berlaffenschaft guftehe, fo werben alle diejenigen, welche hierauf aus mas immer für einem Rechtsgrunde Unipruch ju machen gedenken, aufgefordert; ihr Erbrecht binnen Ginem Jahre, von dem unten gefesten Tage gerechnet, bei diefem Gerichte anzumelden und unter Aus. weisung ihres Erbrechtes ihre Erbserklärung anzubringen, midrigenfalls die Berlaffenschaft, für welche inzwischen Advotat Dr. Pfeiser als Berlaffenschafte - Rurator bestellt worden ift, mit jenen, die fich werden erbeerklart und ihren Erbetittel ausgewiesen haben, verhandelt und ihnen eingeantwortet, der nicht angetretene Theil der Berlassen= schaft aber, oder wenn sich Niemand erbeerflart hatte, die gange Berlaffenschaft vom Staate ale erblos eingezogen murbe.

Bom f. f. ganbesgerichte.

Lemberg, ben 27. Mar; 1865.

(1399)Cinberufungs : Gbift.

(1)Mro. 34040. Der außer ben öfterreichischen Staaten fich unbefugt aufhaltende Kasimir Drzewicki, aus Wiśniowczyk, Tarnopoler Rreifes in Galizien, wird hiemit im Grunde S. 7 lit. e des faiferl. Patentes vom 24. Marg 1832 aufgefordert, binnen brei Monaten, von ber Ginschaltung biefes Gbittes in ber Landes=Beitung gerechnet, in die österreichischen Staaten zurückzukehren und seine Rückkehr zu erweifen, widrigens gegen ihn das Berfahren wegen unbefugter Aus-

wanderung nach dem bezogenen Patente eingeleitet werden mußte. Bon der galig. f. f. Statthalterei.

Lemberg, ben 10. Juli 1865.

Ginberufungs : Gdift.

Mro. 3513. David Rosenkranz und Boruch Bermann, beide aus Horodenka, welche fich unbefugt außer ben öfterreichischen Staaten aufhalten, werden hiemit aufgefordert, binnen 6 Monaten von der erften Ginschaltung Diefes Gbiftes in ber Landes - Zeitung gurudjufehren und ihre unbefugte Abmefenheit ju rechtfertigen, midrigens gegen biefelben nach bem a. b. Patente vom 24. Marg 1832 verfahren werden mußte.

Bon der f. f. Rreisbehörde.

Kolomea, am 28. Juni 1865.

### Edykt Powolujacy.

Nr. 3513. Niniejszem wzywa się Dawida Rosenkranca i Borucha Bermanna z Horodenki, którzy bez pozwolenia za granicą państw austryackich przebywają, ażeby w przeciągu 6ciu miesięcy, rachując od dnia, w którym edykt obecny w urzędowej Gazecie Lwowskiej pierwszy raz umieszczonym zostanie, do kraju wrócili i niepozwolony swój pobyt za granica usprawiedliwili, gdyż inaczej ulegną karze przepisanej ustawami patentu ces. z dnia 24. marca 1832.

Od c. k. władzy obwodowej.

Kołomyja, dnia 28. czerwca 1865.

(1403)Ginberufungs-Gdift.

Dr. 5667. Bon der Brzeganer f. f. Rreisbehörde mird ber unbefugt in der Moldau fich aufhaltende Jakob Josef Altein, aus Brzezan in Galigien, hiemit aufgefordert, binnen brei Monaten, vom Tage der erften Ginschaltung dieses Ediftes in der Landes-Zeitung an gerechnet, jurudgutehren und feine unbefugte Abmefenheit ju rechtfertigen, widrigens gegen ihn nach dem faiferl. Batente vom 24. Marg 1832 verfahren werden mußte.

Bon der f. f. Rreisbehörde.

Brzezany, den 7. Juli 1865.

#### Edykt powołujący.

Nr. 5667. C. k. władza obwodowa w Brzeżanach wzywa niniejszem Jakuba Józefa Altein z Brzeżan, w Galicyi, przebywającego bez pozwolenia w Multanach, ażeby w przeciągu trzech miesięcy, licząc od dnia pierwszego ogłoszenia tego edyktu w Gazecie krajowej, nazad powrócił i bezprawną swą nieobecność usprawiedliwił, gdyż w przeciwnym razie ulegnie postanowieniom cesarskiego patentu z d. 24. marca 1832 roku.

Od c. k. władzy obwodowej.

Brzeżany, dnia 7. lipca 1865.

Mro. 7345. Bon ber f f. Finang = Bezirks = Direkzion in Kolomea wird bekannt gemacht, daß die Ginhebung der allgemeinen Berzehrungssteuer von Liehschlachtungen und Fleischausschrottung, dann von Wein und Obsimost auf Grund des Gesehes vom 17. August 1862, dann des 20% außerordentlichen Zuschlages und des der Stadt Kolomea hewilligten Gemeindezuschlages in den unten bezeichneten Pachtbezirken für die daseihrt angeführte Zeit, und an den daselbst bestimmten Tagen, im Wege der öffentlichen Versteigerung verpachtet wird, u. 3.:

|            |                                                                                   |               |                     | -                                                   | LANGUAGE CAS |                                                   |       |                   |                                  |                                                                |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|-----------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------|-------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Poft = Mr. | Benennung<br>ber<br>Pachtbezirke                                                  | Pachtobjekt   | Tarif8=<br>flasse = | Die Lizitazion wird vorgenom=<br>men werden für die |              |                                                   |       | das 10%           | .40                              | 1 Hat .04                                                      |
|            |                                                                                   |               |                     | Monate November<br>und Dezember 1865<br>nach dem    |              | ©olar=Jahre<br>1866, 1867<br>und 1868<br>nach dem |       | Babium<br>beträgt | <b>Eag</b><br>ber<br>Lizitazion  | Ort<br>der<br>Lizitazion                                       |
|            |                                                                                   |               |                     | - Ausrufsp                                          |              |                                                   |       | 24.2864           |                                  |                                                                |
|            |                                                                                   |               |                     | M.S.M.C.                                            | ¶.  fr.      |                                                   | fr.   | ff.   fr.         | LANGE PRINT                      | and Department                                                 |
| 1          | Pachtbezirf<br>Kolomea<br>mit 23 Ortschaften                                      | Fleischsteuer | Stadt. II.          | Berzehrungs-<br>steuer<br>Gemeindes                 | 2076 83      |                                                   | 52    | )                 | 28. August<br>1865<br>Bormíttags | Bei der f. f.<br>Finanz=Bezirfs,<br>Direkzion<br>in<br>Kolomea |
|            |                                                                                   |               | Ortsch. III.        | zuschlag                                            | 543 90       |                                                   | 48    | 116 .             |                                  |                                                                |
|            |                                                                                   |               |                     |                                                     | 2620   73    | 13100                                             | 1 . 1 |                   |                                  |                                                                |
|            |                                                                                   | Weinsteuer    | betto               | Berzehrungs=<br>steuer                              | 159 67       | 798                                               | 72    |                   |                                  |                                                                |
|            |                                                                                   |               |                     | Gemeinde=<br>zuschlag                               | 72 26        | 361                                               | 28    |                   |                                  |                                                                |
| 1774       |                                                                                   |               |                     | Busammen                                            | 231   93     |                                                   | 1.    |                   |                                  |                                                                |
| 2          | Pachtbezirk<br>Kutty<br>mit 23 Ortschaften                                        | Fleischsteuer | ии.                 | Verzehrungs:<br>fteuer<br>Gemeinde=                 |              | 5222                                              | 35    | 679               | 28. August<br>1865<br>Bormittags |                                                                |
|            |                                                                                   |               |                     | zuschlag                                            |              |                                                   | 35    |                   |                                  |                                                                |
|            |                                                                                   |               |                     | Busammen                                            |              | 6790                                              | 50    |                   |                                  |                                                                |
| 3          | Pachtbezirk<br>Kossów<br>mit 17 Ortschaften                                       | detto         | ui.                 | (PERI)                                              | 561 16       | 2805                                              |       | 280               | 29. August<br>1865<br>Vormittags |                                                                |
| 4          | Pachtbezirk<br>Zabłotow<br>mit 19 Ortschaften                                     | Detto         | 111.                |                                                     | 379 80       | 1899                                              | •     | 190               | 30, August<br>1865<br>Bormittags |                                                                |
| 5          | <ul> <li>Pachtbezirf         Horodenka         mit 14 Ortschaften     </li> </ul> | detto         | 161.                | ((0/1)<br>((0/1)<br>((0/1)<br>((0/1)<br>((0/1)      | 540 .        | 2700                                              |       | 270 .             | betto                            |                                                                |

Anmerkung. Die Objekte unter ben Posten 1, 3, 4, 5, werden auf die 14monatliche Dauer vom 1. November 1865 bis Ende Dezember 1866 und bedingungsweise für die nächsten zwei Solar-Jahre, bagegen Post 2 für das Solar-Jahr 1861 und bedingungsweise für die nächsten zwei Solar-Jahre verpachtet werden.

Kolomea, am 12. Juli 1865.

(2) E d y & t.

Nr. 272. Ze strony c. k. urzędu powiatowego jako sądu zawiadamia się Oziasza Blumenthala, Joachima Blumenthala, Herscha Blumenthala, Izaaka Blumenthala, Marka Blumenthala, Jossla Blumenthala, Malke Harzowa, Perle Horowitzowa i Rebekę Fitternikowa, a w razie śmierci którego z nich ich spadkobierców z imienia, życia i miejsca pobytu niewiadomych niniejszym edyktem, że przeciw nim jakoteż przeciw Chanie Gittel Blumenthal, Aronowi Blumenthal i Szymonowi Blumenthal gmina miasta Bolechowa o zapłacenie sumy 1050 zl. w. a. pod dniem 27. stycznia 1865 do l. 272 wniosła skargę i prosiła o pomoc sądową, względem czego do ustnej pertraktacyi termin na dzień 9go października 1865 wyznaczono.

Gdy miejse pobyto oskarzonych powyżej wymienionych jest niewiadomem, przeto c. k. powiatowy sąd w Bolechowie dla zastąpienia ich i na ich niebezpieczeństwo i koszt tutejszego mieszkańca Eliasza Hauptmanna jako kuratora ustanowił, z którym wniesiona sprawa prawna według przepisanej dla Galicyi procedury sądowej będzie pertraktowana.

Tym edyktem przypomina się przeto obżałowanym, ażeby w należytym czasie albo sami przybyli, albo potrzebne dokumenta ustanowiouemu zastępcy udzielili, lub innego rzecznika wybrali i temu sądowi oznajmili, w ogóle przedsięwzieli służące do obrony przepisane środki prawne, gdyż powstałe z zaniedbania skutki sami sobie przypiszą.

Bolechów, dnia 27. maja 1865.

(1384)

(1376) E d y k t. (2)

Nr. 26108. C. k. sąd krajowy lwowski uwiadamia Dawida Mordcheles z miejsca pobytu niewiadomego niniejszym edyktem, że przeciw niemu, a w razie jego śmierci przeciw jego spadkobiercom z imienia i pobytu także niewiadomym Szczepan Kowalski, Tekla

Kowalska i Karol Kowalski pozew o przyznanie prawa własności do ½ części realności pod liczbą 379¾ we Lwowie położonej, dotad na imię jego dom. 36. pag. 73. n. l. haer. intabulowanej i dozwolenie intabulacyj pozywających Szczepana i Tekli Kowalskich za właścicieli połowy tejże części w stanie czynnym onejże pod dniem 21. maja 1865 do l. 26108 wytoczyli, w skutek którego termin do ustnego postęp wania na dzień 28. sierpnia 1865 o godzinie 10tej rano wyznaczonym został.

(2)

Gdy miejsce pobytu zapozwanego nie jest wiadomem, więc c. k. sąd krajowy do zastępowania tegoz, a w razie jego śmierci spadkobiercom jego z imienia i pobytu także nieznajomym na jego koszt i szkode tutejszego p. adwokata Dra. Landesbergera kuratorem. a pana adwokata Dra. Natkis jego zastępca mianował, z którym ta sprawa wedle ustawy sądowej dla Galicyi istniejącej przeprowadzoną zostanie.

Tym edyktem więc poleca się pozwanym, ażeby na czas albo sami staneli, lub informacyę stosowną mianowanemu obrońcy udzielili, lub też innego obrońce ustanowili i tego sądowi wymienili, zgoła potrzebne środki prawne do swej obrony przedsięwzieli, inaczej wynikłe z zaniedbania niekorzyści sami sobie przypiszą.

Lwów, dnia 29. maja 1865.

(1386) G b i t t. (2)

Mr. 1691. Dom f. f. Bezirksamte als Gericht in Glogów wird nach verstrichener einjähriger Ediktalfrist über wiederholtes Ansuchen der Eheleute Josef und Justina Kunicki das von der galizischen Sparfasse in Lemberg über eine am 19. April 1863 gemachte Einlage pr. 300 fl. öst. B. ausgestellte, auf den Namen bes Franz Kunicki lautende Sparfassehüchel Nr. 16666 im Sinne des S. 201, 202 und 203 g. G. D. amortisirt und für null und nichtig erklärt.

Bom f. f. Bezirksamte als Gerichte, Glogów, am 13. Juli 1865. (1378) Lizitazione : Ankündigung. (3)

Mro. 1062. Bom f. f. Reichs-Domainenamte Kałusz wird bestannt gemacht, daß am 26. Juli 1865 Vormittags 10 Uhr zur Bersäußerung der dem Kadukfonde gehörigen, zu Kałusz gelegenen ehemals Lebins'schen Waldwiesen im Flächentinhalte pr. 75 Joch 83 
Rift. mit den demselben zustehenden Rechten eine öffentliche Lizitazion beim obigen Kameral-Wirthschaftsamte abgehalten werden wird.

Der Ausrufspreis beträgt:

a) für die Parzelle Nr. 5586 Kopietyńczyzna pr. 4 J. 349 fl. - fr. 1586 🗆 Klafter . b) für die Parzelle Nr. 5643 Zaworakowa pr. 5 Joch 656 🗆 Klafter . . . . 189 " 20 " c) für die Parzelle Nr. 5656 und 5659 Htadkowa pr. 18 Joch 435 🗆 Klafter . 913 , 60 , für bie Pargelle Dr. 5772 Jaworska pr. 4 3och 227 , 47 , 879 🗆 Klafter e) für die Parjelle Nr. 5894 Muzulowka pr. 6 Joch 334 , 56 , pr. 8 Joch 1385 🗆 Klafter . 443 , 27 , g) für die Pargelle Mr. 5932 Didoszka pr. 1 3och , 20 " и. 1382 🗆 Klafter. h) für die Rychliczyzna Mr. 5971, 5972 und 5973 pr. 23 Joch 1350 🗆 Klafter . . . . . . . 1202 " 20 " Busammen . . . 3752 ft. 50 fr.

Schriftliche versiegelte, mit dem 10% Badium versebene Offerten können bis 6 Uhr Abends vor dem Ligitazionstage beim Borsteher bes Kameral-Wirthschaftsamtes überreicht werden.

Jeraeliten werden zur Versteigerung nur dann zugelassen, wenn sie nachweisen, im Sinne der kaiferl. Berordnung vom 18. Februar 1850 R. G. B. Nr. 44 besitfähig zu sein.

Die übrigen Bedingniffe tonnen hieramts eingesehen werben.

Bom f. f. Reichs = Domainenamte.

Kałusz, am 2. Juli 1865.

(1367) E d y k t. (3)

Nro. 11150. Ces. król. sąd krajowy lwowski uwiadamia niniejszem niewiadomego z miejsca pobytu p. Stanisława Schmidta, że galicyjska kasa oszczędności pod dniem 12. marca 1864 l. 11150 przeciw małolet. Romanowi Schmidt (w zastępstwie opiekuna pana Rafała Łepkowskiego) i p. Stanisławowi Schmidt o zapłacenie sumy 4420 złr. 32 kr. w. a. z. p. n. wytoczyła pozew, w skutek czego wyznacza się po oświadczeniu zezwalającem pierwpozwanego termin do rozprawy ze współpozwanym na dzień 7. sierpnia b. r. o godzinie 11 przed południem. Poniewaz miejsce pobytu p. Stanisława Schmidta jest niewiadome, przeto na tegoż koszt i niebezpieczeństwo mianuje się dla niego kuratora w osobie p. adwokata Dra. Malinowskiego ze zastępstem p. adwokata Wszelaczyńskiego, z którym sprawa powyższa wedle postanowienia sądowego dla Galicyi przepisanego przeprowadzona bedzie. Upomina się zatem p. Stanisława Schmidta, ażeby na wyznaczonym terminie albo sam stanał, albo potrzebne środki do obrony wyznaczonemu zastępcy udzielit, lub też innego pełnomocnika obrał i tutejszemu sadowi oznajmił, w ogóle stosownych do swej obrony środków użył, inaczej skutki zaniedbania sam sobie bedzie musiał przypisać.

Z c. k. sądu krajowego.

Lwów, dnia 12. czerwca 1865.

(1365) Obwieszczenie. (3)

Nro. 18164. Ccs. król. sąd krajowy lwowski niniejszem wiadomo czyni. że na żądanie spadkobierców ś. p. Ignacego Papary, to jest p. Szczęsnego, Władysława, Henryka i Zofii Paparów, Julii Drohojewskiej i Róży Paparowej celem egzekucyjnego zaspokojenia należytości tymże przeynanych w kwotach 1000 dukatów, 1000 dukatów, 1000 dukatów, 1000 dukatów, 1000 dukatów holl. z. p. n. egzekucyjna publiczna sprzedaż za hypotekę służącej, teraz p. Antoniemu Paparze i p. Alexandrze Paparowej własnej, według dom. 153 p. 108, 110, 111 n. 37, 38, 41 haer. i według dom. 337 p. 400 i 401 n. 26, 28 i 30 haer., na tychże imie i rzecz zaintabulowanej, tak fizycznie odgraniczonej, jakoteż i w metryce gruntowej wydzielonej ½ części w Zółkiewskim obwodzie położonych dóbr Batiatycze w dwóch terminach, to jest: 13. września 1865 i 13. października 1865, każda o godzinie 10tej przed południem, w tutejszym sądzie nastąpi.

Jako cenę wywołania kładzie się oznaczona aktem detaxacyi wartość w ilości 63.827 złr. 70 kr. w. a:, pod którą ceną wywołania sprzedaż pomienionych dóbr w wyznaczonych dwóch terminach miejsca nie ma.

Jako wadyum stanowi się suma 6382 złr. 77 kr., a to bądź gotówką, bądź książeczkami galicyjskiej kasy oszczedności we Lwowie, listami zastawnemi towarzystwa kredytowego galicyjskiego okręgu Lwowskiego, według kursu ostatnią urzędową Gazetą Lwowską wykazanego, które to wadyum kupującemu w cenę kupna wliczonem i w sądzie zatrzymanem, reszcie zaś licytantów zaraz po licytacyj zwróconem będzie.

Akt oszacowania, warunki sprzedaży i extrakt tabularny wolno przejrzeć w registraturze tutejszego c. k. sądu krajowego i z takowych odpis własnym kosztem podnieść, zaś względem podatkow, odseła się chęć kupienia mających do urzędu podatkowego w Mostach wielkich.

Niewiadomym z miejsca pobytu wierzycielom hypotecznym, również wszystkim tym, którymby uchwała licytacyjna z jakiejbądź przyczyny należycie doręczoną być nie mogła, ustanawia się kurator w osobie rzecznika krajowego p. Dra. Hönigsmann z zastępstwem rzecznika krajowego p. Dra. Czemeryńskiego.

Lwów, dnia 3. czerwca 1865.

1338) Obwieszczenie. (3)

Nr. 4950. C. k. sąd obwodowy w Przemyślu uwiadamia niniejszem wszystkich wierzycieli hypotecznych dóbr Srogów dolny, obecnie i w ostatniej ½0 części do pani Wiktoryi z Giebultowskich Tyszkowskiej należących, że na prośbę tejże pertraktacya względem przekazania sądowego kapitału indemnizacyjnego tej części dóbr w ilości 735 zł. 32 kr. m. k. przyznanego, wprowadzoną została.

Wzywa się więc wszystkich wierzycieli hypotecznych, których pretensya i na tej ½ części Srogowa dolnego zahypotekowaną jest, by swoją wierzytelność w terminie aż do dnia 5. września 1865 godzinie 10tej zrana w sądzie tym zgłosili, ile ze w razie przeciwnym niezgłaszający się wierzyciel przy terminie celem pertraktacyi tej sprawy indemnizacyjnej słuchany nie będzie, lecz będzie uważany, że zezwala na to, aby wierzytelność jego wedle przypadającego porządku na kapitał wynagrodzenia przeniesioną została, tudzież że utraci prawo czynienia zarzutów i wszelkich kroków prawnych przeciw układowi, któryby interesowani w myśl §. 5. ces. patentu z 25. września 1850 zawarli, jeżeli wierzytelność jego podług tabularnego porządku na kapitał wynagrodzenia przekazaną, lub też podług §. 27. ces. patentu z 8. listopada 1853 przy gruncie pozostawioną by została.

Przemyśl, dnia 28. czerwca 1865.

Rr. 3449. Es wird hiemit bekannt gemacht, daß Taube Baril, Ettel Pulver, Malie, Reisel und Golde Lowel am 19ten Mai 1865 unter Zahl 3449 hiergerichts gegen Josef Altvater respektive dessen unbekannte Erben wegen Löschung des über der Realität sub Nr. 1152 in Brody haftenden Betrages von 240 fl. RM. eine Klage überreicht haben, worüber zur mündlichen Berhandlung die Tagfahrt auf den 6ten September 1865 um 9 Uhr Vormittags anberaumt worden ist.

Fur Josef Altvater, beziehungsweise bessen unbefannte Erben, wurde der hierortige Fr. Abvokat Kuknoz als Kurator auf ihre Gesfahr und Kosten bestellt, mit welchem diese Rechtssache nach Borschrift

ber Berichtsordnung burchgeführt merben mird.

Der Geklagte Josef Altvater, resp. tessen Gerben werden hievon mit dem Bedeuten verständiget, daß sie rechtzeitig entweder dem aufgestellten Bertreter die nothwendige Informazion zur Durchführung dieser Rechtssache zu geben, oder dem Gerichte einen anderen Bertreter nahmhaft zu machen, oder endlich zu der obbezeichneten Tagfahrt selbst zu erscheinen haben, widrigens sie die Folgen der Berabsäumung sich selbst beizumessen haben werden.

Bom f. f. Bezirkegerichte.

Brody, am 30. Juni 1865.

(1375) E d y k t. (3

Nr. 2588. Ze strony c. k. powiatowego sądu w Dobromilu podaje się do wiadomości, że dnia 5. lipca 1865 w Tarnawie zmarł Erazm de Ozorio Bukowski z pozostawieniem rozporządzenia ostatniej woli.

Do pozostałego majatku konkurują między innemi także i sukcesorowie ś. p. Julianny Sobolewskiej, na Wołoszczyznie zmarłej.

Gdy temu sądowi imię i miejsce pobytu tych sukcesorów niewiadome jest, więc wzywa się tychże niniejszym edyktem, ażeby się w przeciągu roku od dnia dzisiejszego w tutejszym sądzie zgłosili, inaczej pertraktacya masy z deklarowanemi spadkobiercami i kuratorem dla nieznajomych tych sukcesorów, w osobie p. Józefa Izydora Więckowskiego ustanowionym, przeprowadzonąby została.

Od c. k. sadu powiatowego.

Dobromil, dnia 10. lipca 1865.

(1356) R d y k t, (3

Nr. 11792. C. k. sąd obwodowy Stanisławowski uwiadamia niniejszym edyktem z miejsca pobytu niewiadomego p. Michała Tentuł, iz przeciw niemu pod dniem 5. lipca 1865 do l. 11792 nakaz płatniczy weksłowej kwoty 1112 zł. 50 kr. w. a. na rzecz N. lzaka Pondes wydany i ustanowionemu dla nieobecnego kuratorowi w osobie p. adwokata Przybyłowskiego z zastępstwem p. adwokata Eminowicza doręczony został.

Stanisławów, dnia 5. lipca 1865.

Mr. 6696. Bom Tarvopoler f. f. Kreis= als Handels= und Wechselgerichte wird bem abwesenden und dem Wohnorte nach undes kannten Jüdes Monies mit diesem Edikte bekannt gemacht, daß derselbe Behufs Zustellung des hiergerichtlichen unterm 29. März 1865 zur Zahl 2938 erlassenen Bescheides, womit das in Sachen des J. Byk gegen David und Judes Monies pto. Wechselsumme 500 fl. öst. Währ. s. N. G. vorgelegte Pfändungs= und Schähungsprotokoll zu Gericht angenommen wurde, der hiesige Landesadvokat Dr. Weisstein zum Kurator vestellt, und demfelben der oben bezogene Bescheid zugestellt wird.

Tarnopol, am 30. Juni 1865.

Mr. 18669. Bon bem k. k. Lemberger Landesgerichte wird bem Mathias Mrozowski mit diesem Sdikte bekannt gemacht, daß wider ihn Anton Łazowski, Erbe des Sahba Łazowski, betreff Auftrages zur Nachweisung, daß die auf Belwin für Mathias Mrozowski vollzogene Bormerkung der Summen 1000 fl., 800 fl. und 300 fl. gerechtfertiget sei, oder in der Rechtfertigung schwebe, als sonstens die in der Jahlungsordnung des bestandenen Lemberger Landrechtes ddto. 24. August 1829 Jahl 12777 am 7., 8. und 10. Plaze des Raufschillings der Güter Belwin kollozirten obangegebenen Summen sammt Jinsen aus der Jahlungsordnung eliminirt werden, ein Tabulargesuch angebracht habe.

Da der Wohnort des belangten Mathias Mrozowski unbekannt ift, so wird vom f. f. Landesgerichte der Landesadvokat Dr. Fangor mit Substituirung des Landes-Advokaten Dr. Hönigsmann auf bessen eigene Gefahr und Kosten zum Kurator bestellt und demselben der

oben angeführte Bescheid bieses Gerichtes zugestellt. Bom f. f. Landesgerichte.

Lemberg, am 6. Juni 1865.

(1387) Ronturs. (2)

Mr. 7794. Posterpedientenstelle in Lubaczow gegen Abschluß eines Bertrags und Erlag einer Dienstfauzion von 200 Gulben zu besehen.

Die Bezüge des Posterpedienten bestehen in einer Jahresbestallung von Einhundert fünfzig (150) Gulden, einem Amtspauschale von Zwanzig fünf (25) Gulden jährlich und für die Beförderung täglischer Bothenfahrten nach Oleszyce et retour in der Rittgebühr für 1 Pferd auf 1/8 Posten beim Tourritte und deren Hälfte für den Restourritt.

Bewerber um diesen Posten haben ihre gehörig gestempelten Gessuche unter dokumentirter Nachweisung ihrer Vermögensverhältnisse, bes Alters, ber bisherigen Beschäftigung und ihres moralischen und politischen Wohlverhaltens, und zwar, wenn sie bereits im öffentlichen Dienste stehen, im Wege ihrer vorgesetzen Behörde, sonst aber im Wege des zuständigen k. k. Bezirksamts binnen 4 Wochen bei der gesertigeten Postdirekzion einzubringen.

Von der f. f. galig. Post=Direkzion.

Lemberg, am 11. Juli 1865.

Nr. 6974. Rom f. f. Areisgerichte Tarnopol mird zur allgemeinen Kenntniß gebracht, baß Jacob Harband gegen Anna Garbaczewska unterm 5. Juli 1865 Zahl 6974 bas Gesuch um Erlassung ber Zahlungsaustage über ben Betrag von 20 st. öst. Währ. überreicht hat.

Nachdem der Wohnort der belangten Anna Garbaczewska unbestannt ist, so wird ihr der Landesadvokat Dr. Zywicki mit Substituirung des Hrn. Advokaten Dr. Kozmiński zum Kurator bestellt und dem Ersteren die obige Zablungsauslage zugestellt.

Tarnopol, am 5. Juli 1865.

(1381) E d y k t. (2)

Nro. 11396. C. k. sąd obwodewy Stanisławowski uwiadamia niniejszem z pobytu niewiadomę Helenę z Telefusów Bieniewskę, lub wrazie jej śmierci, jej z nazwiska i pobytu niewiadomych spadkobierców, ze przeciw nich p. Michalina Marya dw. im. z Szeptyckich hr. Komorowska pozew o przyznanie własności i intabulacyę za właścicielkę części dóbr Wołosowa, dotąd na imie Heleny z Telefusów Bieniewskiej dom. 48 pag. 465 n. 2 haer. intabulowanej, pod dniem 25. czerwca 1865 l. 11396 wytoczyła, w skutek którego pozwanym kurator w osobie p. adwokata Dra. Skwarczyńskiego z substytucją p. adwokata Dra. Przybyłowskiego ustanowionym i do ustnej rozpawy termin na 17. października 1865 o godzinie 10. rano wyznaczonym został. Wzywa się więc nieobecnych pozwanych, aby albo sami w wyznaczonym terminie w sądzie stanęli, albo kuratorowi dotyczące udzielili informacye, lub sądowi innego obrońcę wymienili, którym dalsze rezolucye tego sporu mają być doręczane. Stanisławów, dnia 26. czerwca 1865.

(1388) G b i f t. (2)

Mr. 3410. Vom t. f. Peczenizyner Bezirksamte als Gerichte wird bekannt gemacht, is sei am 15. April 1849 Michael Bojarski quieszirter Kameral Steuerkasse Schreiber, verheirathet, ohne hinters lassung einer lettwilligen Anordnung und kinderlos zu Peczenizyn gestorben.

Da bem Gerichte ber Aufenthalt seiner Chegattin Angela Bojarska geborene Kurzweil unbekannt ist, so wird dieselbe aufgefordert, sich binnen Einem Jahre, von dem untengesetten Tage an, bei diesem Gerichte zu melden und die Erbserklärung anzubringen, widrigens die Berlassenschaft mit den sich meldenden Erben und dem für sie aufgestellten Kurator Theosil Jasomecki abgehandelt werden wurde.

Nom f. f. Bezirksamte als Gericht.

Peczenizyn, am 1. Juli 1865.

(1390) **Kundmachung.** (2)

Mr. 2172. Nachträglich zu bem h. v. Ebifte vom 15. Marg 1865 3. 2064 wird gur allgemeinen Kenntniß gebracht, daß nicht bie

ganze in Zaleszczyki unter ber Bahl 290 liegenbe, zur Nachlasmasse nach Mortko Greif gehörige Realität, sondern blos die ungetheilte Hälfte berselben zur Befriedigung der durch Schmaja Greif erstegten Forderung von 262 fl. 50 fr. österr. Währ. s. R. G. verkauft wers ben wird.

Der Ausrufspreis beträgt bemnach blos 367 fl. 571, fr. öftert.

Bahrung. Die ührigen Ligitagianghebingnisse

Die übrigen Lizitazionsbedingnisse bleiben bieselben. Bom f. f. Bezirksgerichte. Zaleszczyki, am 28, Juni 1865.

Nr. 12878. Bom Stanislauer f. f. Kreisgerichte wird hiemit bekannt gemacht, daß der Herr Landesadvokat Dr. Przybyłowski mit Substituirung des Hrn. Landesadvokaten Dr. Minasiewicz den abwesenden und dem Wohnorte nach unbekannten Isaak und Moses Morgenstern, aus Anlaß des wider dieselben über Ansuchen des Jacob Lenobel ergangenen Auftrags boto. 17ten Mai 1865 Zahl 8514 zur Zahlung der Wechselssumme 253 fl. 7 fr. öst. W. s. N. G. zum Kurator bestellt werde, wovon Isaak und Moses Morgenstern mittelst Ediktes verständigt werden.

Bom f. f. Kreisgerichte.

Stanislau, am 14. Juli 1865.

(1385) Konkurs. Ausschreibung. (1)

Mr. 124. Bom Magistrate der königlichen hauptstadt Krakau wird zur provisorischen Besetzung der in Erledigung gekommenen zweier Konzepts-Praktikantenstellen mit jährlichem Adjutum von 315 fl. öfterr. Währ. der Konkurs ausgeschrieben.

Die Bewerber um biefe Dienstposten haben ihre Gesuche unter

Nachweisung

a) ihres Lebens, Alters und Religionsbekenntniffes;

b) über die zurückgelegten juridisch-politischen Studien, und

c) über die vollsommene Kenntniß der polnischen und beutschen Sprache in Wort und Schrift beim Magistrats : Vorstande zu Krakau, und zwar diesenigen, die im öffentlichen Dienste stehen, im Wege ihrer vorgesetzen Behörde, die übrigen aber unmittelbar längstens bis zum 30. August 1865 zu über-reichen und darin zugleich anzugeben, ob und in welchem Grade sie mit einem Konzepts : Beamten bei diesem Magistrate verwandt oder verschwägert sind.

Bom Magistrats = Prasidium.

Krakau, am 14. Juli 1865.

(1382) E d y k t.

Nr. 11462. C. k. sąd obwodowy Stanisławowski niniejszym edyktem z pobytu niewiadomej Felicyi hr. Golejewskiej wiadome czyni, że przeciw niej i panu Adamowi hr. Golejewskiemu pod dn. 17. grudnia 1864 liczby 19353 małżonkowie Jan i Marya Burczaki względem sumy 1163 zł. 40 kr. w. a. pozew wytoczyli, z powodu którego sąd pozwanej na jej koszt i szkode tutejszego adwokata Dra. Dwernickiego z substytucya adwokata Dra. Skwarczyńskiego kuratorem mianował i termin do rozprawy na dzień 29. sierpnia 1865 wyznaczył.

Upomina się zapozwana w należytym czasie osobiście stanać lub potrzebne środki obrony ustanowionemu zastępcy udzielić, lub

innego zastępcę wybrać i sądowi oznajmić. Stanisławów, dnia 28. czerwca 1865.

(1339) Obwieszczenie. \* (1)

Nr. 4906. C. k. sąd obwodowy w Przemyślu uwiadamia niniejszem wszystkich wierzycieli hypotecznych dóbr Gorzanka, Gorzańska Wola, Radziejowa, Pakoszówki i Lalina obecnie i w ostatnie ½ cześci do pani Wiktoryi z Giebułtowskich Tyszkowskiej należących, że na prośbę tejże pertraktacya względem przekazania sądowego kapitału indemnizacyjnego z ½ części tych dóbr w ilości 5572 zł. 58 kr. m. k. przyznanego, tudzież catego dodatkowego kapitału indemnizacyjnego wyrokiem indemnizacyjnym prawomocnym przez c. k. dyrekcyę lunduszu indemnizacyjnego z dnia 1. czerwca 1859 do l. 1859-F. D. wydanym w ilości 801 zł. 5 kr. m. k. przyznanego, wprowadzona została.

Wzywa się wiec wszystkich wierzycieli hypotecznych, których pretensya i na tej ½ części dóbr Gorzanka, Gorzańska wola, Radziejowa, Pakoszówka i Lalin obwodu Sanockiego zahypotekowana jest, by swoją wierzytelność w terminie aż do dnia 5go września 1865 godzine 10tą zrana w sądzie tutejszym zgłosili, ile ze w razie przeciwnym niezgłaszający się wierzyciel przy terminie celem pertraktacyi tej sprawy iudemnizacyjnej słuchany nie będzie, lecz będzie uważany, że zezwala na to, aby wierzytelność jego według przypadającego porządku na kapitał wynagrodzenia przeniesioną została, tudzież, że utraci prawo czynienia zarzutów i wszystkich kroków prawnych przeciw układowi, któryby interesowani w myśl S. 5. pat. z dnia 25. września 1850 zawarli, jeżeli wierzytelność jego podług tabularnego porządku na kapitał wynagrodzenia przekazaną, lub też podług S. 27. c. patentu z 8. listopada 1853 przy gruncie pozostawioną by została.

Przemyśl, dnia 28. czerwca 1865.